# Amts-Blatt

## der Königl. Preuß. Regierung zu Frankfurt "O.

Stüd 38.

Ausgegeben ben 18. September.

In halt von Nr. 38; Borschriften und Lehrpläne für die Ausbildung von Gewerbeschullehrerinnen S. 245. — Hinterlegungs-massen S. 250. — Berichtigung des Warenverz. zum Zolltarif S. 253. — Verlosung S. 253. — Töpfer- 2c. Zwangs-innung Custrin S. 253. — Krankenversicherung der von dem Crossener Deichverbande beschäftigten Personen S. 253. — Unterricht in Bald-Sieversdorf S. 253. — Neueinteilung der Lieferungsverb. (Durchschnittsmarktpreise) S. 253. — Rentensbriefauslosung S. 254. — Borlesung v. Schuldverschreib. d. Lauf. Eisenb.-Ges. Sommerseld S. 254. — Berlegung der Diensträume des Königlichen Oberverwaltungsgerichts S. 254.

Im Anschluß an meinen Erlaß vom 23. Januar d. Js. (HDBI. S. 14) mache ich barauf aufmerksam, daß die "Borschriften über die Ausbildung von Gewerbeschullehrerinnen" am 1. Oftober d. Is. in Kraft treten. Demnach haben von diesem Beitpunkte ab bas Recht, Gewerbeschullehrerinnen auszubilden

a) die Königlichen Handels, und Gewerbeschulen für Mädchen in Posen, Potsdam und Rhendt, sowie der Lette=Verein in Berlin: für alle unter II ber "Borschriften" aufgeführten Lehrfächer, mit Ausnahme bes Zeichnens, worin einstweilen Lehrerinnen nicht auß= gebildet werden;

b) das Peftalozzi-Frobelhaus II in Berlin: für

Rochen und Hauswirtschaft;

c) die Viktoria-Fortbildungsschule in Berlin: für Wascheanfertigung, Schneidern und Bug.

Anderen Anstalten steht das Recht, Gewerbeschullehrerinnen auszubilden, nicht zu, und zwar, wie ich aufgetretenen Zweifeln gegenüber ausbrücklich bemerke, auch dann nicht, wenn sie sich bisher die Ausbildung von "Induftrielehrerinnen" oder von Lehrerinnen mit ähnlicher Bezeichnung zur Aufgabe

gemacht haben.

Um auch benjenigen Mädchen, die sich bisher an öffentlichen ober piwaten Schulen als Lehrerinnen haben ausbilden lassen, oder die ihre an diesen Un= stalten schon begonnene Ausbildung vollenden wollen, die Wöglichkeit zu geben, die unter Ziffer II der "Borschriften" aufgeführten Lehrbefähigungen zu erlangen, bin ich bereit, dahingehenden Antragen zu entsprechen, wenn eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse und des Ausbildungsgangs der Antrag= stellerinnen ergibt, daß sie den Anforderungen genügen, die nach den Borschriften" an kunftige Gewerbeschullehrerinnen gestellt werden sollen. Diefe Antrage, die spatestens bis jum 1. Oftober 1908 durch Bermittelung der zuständigen Regierungs= präsidenten (in Berlin bes Polizeipräsidenten) an mich gerichtet sein muffen, find ein ausführlicher, selbst geschriebener Lebenslauf, Zeugnisse über die allgemeine und technische Ausbildung, sowie über die etwaige bisherige Lehr- und praftische Tätigkeit beizufügen. Auch ist in jedem Antrag anzugeben, für welches Fach die Erteilung der Lehrbefähigung erbeten wird.

Nach Ziffer IV, Nr. 6 und 7 der "Vorschriften" ift zur Aufnahme in die Gewerbeschullehre= rinnenseminare nicht nur erforderlich, daß die Prüfungen als Lehrerinnen der Hauswirtschafts= kunde oder der weiblichen Handarbeiten nach den geltenden Prüfungsordnungen abgelegt find, sondern daß auch die Vorbereitung auf diese Prüfungen in einer von mir als geeignet anerkannten Unterrichtsanstalt erfolgt ist. Ich sehe bavon ab, schon jest bestimmte Unterrichtsanstalten als "geeignet" anzuerkennen, will vielmehr gestatten, daß bis auf weiteres solche Mädchen in die Gewerbeschullehrerinnenseminare aufgenommen werden, die den Nachweiß erbringen, daß sie auf die Vorbereitung zu jeder dieser Prüfungen mindestens ein Jahr verwandt haben. Schülerinnen mit einer kürzeren Ausbildungszeit dürfen nur mit meiner Genehmigung zugelassen werden.

Berlin W, ben 7. September 1907. Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage. Simon.

3.-97r. IV 9304.

Gemäß Biffer 6 der Vorschriften über Ausbildung von Gewerbeschullehrerinnen mom 23. Januar 1907 (5MBl. S. 14) bestimme ich, daß der Ausbildung der Gewerbeschullehrerinnen vorläufig die beifolgenden Lehrpläne zugrunde zu legen find. Beim Lehrplan für Bug ift vorausgesett, daß die Ausbildung in einem anderen Fache vorange= aangen ist, da diese Lehrbefähigung bis auf weiteres nur erteilt werden soll, nachdem eine andere Lehrs befähigung bereits erworben ift. Ein Lehrplan für Zeichnen ist nicht aufgestellt, ba Lehrerinnen für dieses Fach einstweilen nicht ausgebildet werben sollen.

Berlin, ben 7. September 1907.

Der Minister für Handel und Gewerbe. IV. 9303. Im Auftrage. Simon.

Lehrblan

für die Ausbildung als Gewerbeschullehrerin für Rochen und Sauswirtschaft.

Lehrziel: Die Lehrerin soll befähigt werben, erwachsene Mädchen, die im eigenen Haushalt ober gewerblich tätig sein wollen, in der bürgerlichen und feinen Rüche sowie in allen Hausarbeiten zu unterrichten.

Lehrstoff. 1. Rochen: Roch= und Bratein= richtungen und Rüchengeräte jeder Art einschließlich solcher für besondere Zwecke; Einkauf und Aufbewahren der Lebensmittel, Herstellen von kalten und warmen Getränken; Zubereiten der kalten und warmen Vor- und Amischengerichte, der feinen Suppen und Gemuse; Rochen, Schmoren, Dämpfen, Braten aller Fleischstücke, von Fluß- und Seefischen sowie der Rruftentiere, von Bild und Geflügel jeder Art; Berstellen von feinen Saucen, Manonnatsen, Speisen, Gefrorenem, Salaten, Rompots, Badwerken und Torten; Einmachen; Zusammenstellen und Berechnen der Mahlzeiten für den täglichen Bedarf und für kleinere und größere Gesellschaften und Keste; Aufbewahren und Berwerten von Resten; Kinder- und Krankenkost. Dem Rubereiten der Speisen gehen Belehrungen über Bertunft, Rährwert und Breise der Nahrungsmittel poraus.

2. Hausarbeiten: Tafelschmuck, Tischbecken und Servieren; Reinigen ber Küche, der Kochgeräte und des Geschirrs. Reinigen und Erhalten der sür Möbel, Dielen und Wandtäselungen gebräuchlichen Holzarten, der sür Möbelbezüge, Teppiche, Wandbekleidungen, Gardinen und Vorhänge üblichen Stoffsarten, der zu Nippes und größeren Schmuckgegensständen benötigten Materialien und der für Tischgeräte zur Verwendung kommenden Metalle; Beshandeln der verschiedenen Arten von Matrazen und Betten; Bedienen der bekanntesten Beleuchtungss, Deizungss, Lüftungss und Badeeinrichtungen; Deseinsektion; Pflege der Blumen; Schmuck des Hausen nach Auswahl und Anordnung; Reinigen und Aufsbewahren von Rleidungsstücken und Schmuckschen.

3. Waschen und Plätten: Waschen, Reinigen mit Chemikalien und Plätten seiner Haus- und Leibwäsche einschließlich der Kragen, Manschetten und Oberhemden, von Spigen und Stickereien und von mit diesen versehenen ober in anderer Weise garnierten Bekleidungsgegenständen, von Handschuhen und Garsbinen, Ordnen des Wäscheschrankes.

4. Maschinenähen: Zuschneiben und Nähen ber Rüchen- und Bettwäsche, von Arbeitsschürzen und

von einfachen Wirtschaftskleibern.

5. Naturkunde einschließlich Nahrungsmittellehre: Ausbau und Erweiterung des bei der Ausbildung als Lehrerin für Hauswirtschaftskunde durchgearbeiteten Lehrstoffes mit besonderer Berücksichtigung der hauswirtschaftlichen Praxis; Unterweisung in experimentellen und mitrostopischen Arbeiten; Sinführung in die wichtigsten geschlichen Bestimmungen über Nahrungs-, Genußmittel und Gebrauchsgegenstände, Besichtigungen von gewerblichen und industriellen Betrieben im Anschluß an den Unterricht. 6. Buchs und Rechnungsführung: Einrichten und Führen der Bücher und Ordnen der Rechnungen für einen größeren Wirtschaftsbetrieb; Einteilen des Jahres, Bierteljahres und Monatse einsommens; Kostenberechnungen für alleregelmäßigen und außergewöhnlichen Bedürfnisse des haushalts.

7. Pädagogik: Unterricht in der Psychologie, insbesondere des Jugendalters unter steter Bezugsnahme auf die Unterrichts und Erziehungslehre, wie sie durch den Charakter der gewerblichen Unterrichtsanstalten bedingt ist; Ueberblick über die Geschichte der Pädagogik, unter besonderer Berücksichtigung des Frauendildungswesens die in die neueste Zeit; Lektüre ausgewählter Kapitel pädagogischer Klassiker; Besprechung hervorragender neuerer Erscheinungen unter Zuhilfenahme der Privatlektüre.

8. Lehrübungen: Unterweisung in der Fachmethodit durch die Fachlehrerin; Hospitieren und Lehrübungen; wenn möglich in einer Uebungsschule.

9. Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre. Dem Fassungsvermögen der Seminaristinnen angepaßte Vorträge aus einzelnen Gebieten der Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung der die Frauenberuse betreffenden Fragen.

10. Zeichnen: Freihandzeichnen nach Gestrauchsgegenständen und Pflanzen; Wandtafels und

Gebächtniszeichnen; Bergieren von Speifen.

11. Singen und Turnen: Besondere Pflege des Volksliedes. — Freiübungen, Bewegungsspiele. An die Stelle des Turnens können auch größere gemeinsame Spaziergänge, Schwimmen, Sportübungen, Gartenarbeiten und andere Beschäftigungen treten, die die körperliche Entwickelung, Gesundheit und Gewandtheit zu heben, geeignet sind.

Stundenverteilungsplan. Ausbildungszeit: 1 Jahr zu 40 Unterrichts= wochen.

| 7.r.     |                     | Böchentlid  | e Stunden-  | Gesant.     |
|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| ol.      | Unterrichtsfächer   | 3a          | Stundens    |             |
| Libe Nr. |                     | 1. Halbiabr | 2. Halbjahr | <b>zahl</b> |
|          | Rochen              | 12          | 12          | 480         |
| 2        | Hausarbeiten        | 6           | _           | 120         |
| 3        | Waschen u. Platten  |             | 6           | 120         |
| 4        | Maschinenähen       | 3           |             | 60          |
| 5        |                     |             |             | 00          |
| O        | schließl. Nahrungs- | 7. 10. 1-16 | 30 36 6     | 5-3-6-3     |
|          | mittetlehre         | 0           | 0           | 80          |
| 0        |                     | 2           | 2           | 00          |
| 6        |                     |             |             | 40          |
|          | nungsführung .      | 1           | 1           | 40          |
| 7        | Pädagogit           | 2           | 2           | 80          |
| 8        |                     | 1           | 5           | 120         |
| 9        | Bürgertunde und     | -           | 4           |             |
|          | Volkswirtschafts-   |             |             | -9-1-19     |
|          | lehre               | 1           | -           | 20          |
| 10       |                     | 2           | 2           | 80          |
|          | Summe               | 30          | 30          | 1200        |
| 4.4      |                     |             |             | 1200        |
| 11       | Singen und Turnen   | 4           | 4           |             |

Lehrplan

für die Ausbildung als Gewerbeschullehrerin für einfache und seine Sandarbeiten sowie Maschinenähen.

Lehrziel. Die Lehrerin foll befähigt werben, erwachsene Mädchen, die im eigenen Haushalt oder gewerblich tätig sein wollen, in der Anfertigung von einfachen und feinen Handarbeiten, sowie im Maschines

nähen zu unterrichten.

Lehrstoff: 1. Handarbeiten und Maschinessticken: Ausbessern seiner und gemusterter Wäsche, von Kleidern, Tüll, Gardinen und Spizen, & jour-, Durchbruchs, point-lace-, Aufnähs und Knüpf-Arsbeiten; Leinens, Wolls und Seidenstickerei, Sticken mit der Nähmaschine.

2. Maschinenähen: Herstellen von Gegenständen aus verschiedenen gewerblichen Fachgebieten mit Anwendung sämtlicher auf der Nähmaschine

auszuführender Bergierungstechnifen.

3. Nähmaschinenkunde: Nähmaschinenssyfteme; Bau, Einrichtung und Behandlung der verschiesbenen Arten: Austierungen und kleinere Reparaturen.

benen Arten; Justierungen und kleinere Reparaturen.

4. Stofflehre: An der Hand von Sammlungen Besprechung der für die einfachen und seinen Handarbeiten erforderlichen Garne und Stoffe unter Angabe der Kennzeichen der verschiedenen Qualitäten, der üblichen Aufmachungen (bei den Garnen), der Handelsbreiten (bei den Stoffen) und der durchsschniftlichen Preise.

5. Stillehre: Besprechung der Stilarten in historischer Reihenfolge; Stizzieren einzelner Bor-

bilber.

6. Fachzeichnen: Zeichnerische Darftellung guter Borbilber; Buchstaben- und Monogrammzeichnen; Bergrößern, Berkleinern und Beränbern

pon Muftern; Farbstudien.

7. Pädagogit: Unterricht in der Psychologie, insbesondere des Jugendalters, unter steter Bezugnahme auf die Unterrichts und Erziehungslehre, wie sie durch den Charakter der gewerblichen Unterrichtsanstalten bedingt ist; Ueberblick über die Geschichte der Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung des Frauendildungswesens dis in die neueste Zeit; Lektüre ausgewählter Kapitel pädagogischer Klassicer; Besprechung hervorragender neuerer Erscheinungen unter Zuhilsenahme der Privatlektüre.

8. Lehrübungen: Unterweisung in der Fachmethodit durch die Fachlehrerin; Hospitieren und Lehrübungen, wenn möglich in einer Uebungsschule.

9. Bürgerkunde und Bollswirtschaftslehre: Dem Fassungsvermögen der Seminaristinnen angepaßte Borträge aus einzelnen Gebieten der Bürgerkunde und Bollswirtschaftslehre, unter besonberer Berüchsichtigung der die Frauenberufe betreffenden Fragen.

10 Singen und Turnen: Besondere Pflege der Bolkslieder. Freinbungen, Bewegungsspiele. An die Stelle des Turnens können auch größere gemein-

same Spaziergänge, Schwimmen, Sportübungen und andere Beschäftigungen treten, die die körperliche Entwickelung, Gesundheit und Gewandtheit zu heben geeignet sind.

Stundenverteilungsplan. Ausbildungszeit: 1 Jahr zu 40 Unterrichtswochen.

| 2fb. Nr. | Unterrichtsfächer. | Wöchentlich<br>za<br>1. Halbjahr | Gesamt=<br>ftundenzahl |       |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------|
| 1        | Handarbeiten und   |                                  |                        |       |
|          | Maschinesticken .  | 14                               | 12                     | 520   |
| 2        | Maschinenähen      | 5                                | 5                      | 200   |
| 3        |                    | 1                                |                        | 20    |
| 4        |                    | 1                                | 1                      | 40    |
| 5        |                    | 1                                | 1                      | 40    |
| 6        |                    | 4                                | 4                      | 160   |
| 7        |                    | 2                                | 2                      | 80    |
| 8        |                    | 1                                | 5                      | 120   |
|          | Bürgerfunde und    | 173.                             |                        |       |
| J        | Volkswirtschafts=  | 190                              |                        | 36.00 |
|          |                    | 1                                |                        | 20    |
|          | lehre              | 1                                |                        |       |
|          | Summe              | 30                               | 30                     | 1200  |
| 10       | Singen und Turnen  | 4                                | 4                      | -     |

Lehrplan

für die Ausbildung als Gewerbeschullehrerin für Wäscheanfertigung.

Lehrziel: Die Lehrerin soll befähigt werden, erwachsene Mädchen, die im eigenen Haushalt oder gewerblich tätig sein wollen, in der Anfertigung von

Wäsche zu unterrichten.

Lehrstoff: 1. Wäsche anfertigen: Garnierte Betiwäsche, Schürzen, reichgarnierte Unterröcke, Beinstleider, Taghemben, Nachtjacken, Frisiermäntel, Morgenröcke oder Morgenjacken, Hembhosen, Damens Nachthemben, Untertaillen, hembhusen, herrenhemben, Erstlingswäsche, Kinderwäsche. Die Anfertigung der Gegenstände ist nach selbstgenommenen Körpersmaßen sowie an der Hand gegebener Schnittmuster zu üben. Ferner müssen die Schülerinnen mit den im Geswerbe üblichen Normalformen vertraut gemacht werden.

2. Nähmaschinenkunde: Nähmaschinensysteme; Bau, Einrichtung und Behandlung ber verschiebenen Arten; Justierungen und kleinere Repara-

turen.

3. Stofflehre: An der Hand von Sammlungen Besprechung der für die Wäsche erforderlichen Garne und Stoffe unter Angabe der Kennzeichen der verschiedenen Qualitäten, der üblichen Aufmachungen (bei den Garnen), der Handelsbreiten (bei den Stoffen) und der durchschnittlichen Preise.

4. Fachzeichnen: Zeichnerische Darstellung guter Borbilder; Buchstaben, und Monogramm-

zeichnen, Belehrungen über Farbenwirkungen.
5. Pädagogik: Unterricht in ber Pfinchoslogie, insbesonbers bes Jugendalters, unter steter Bezugnahme auf die Unterrichts- und Erziehungs-

lehre, wie sie durch ben Charafter der gewerblichen

45\*

Unterrichtsanstalten bedingt ist; Ueberblick über die | Seschichte der Bädagogik unter besonderer Berückstächtigung des Frauenbildungswesens dis in die neueste Zeit; Lektüre ausgewählter Kapitel pädagogischer Klassiker; Besprechung hervorragender neuerer Grascheinungen unter Zuhilsenahme der Privatlektüre.

6. Lehrübungen: Unterweisung in der Fachmethodik durch die Fachlehrerin, Hospitieren und Lehrübungen, wenn möglich in einer Uebungsschule.

7. Bürgertunde und Volkswirtschafts = lehre: DemFassungsvermögender Seminaristinnen ansgepaßte Borträge aus einzelnen Gebieten der Bürgertunde und Volkswirtschaftslehre, unter besonderer Berücksichtigung der die Frauenberuse betreffenden Fragen.

8. Singen und Turnen: Besondere Pflege ber Volkslieber, Freiübungen, Bewegungsspiele. An die Stelle des Turnens können auch größere gemeinsame Spaziergänge, Schwimmen, Sportübungen und andere Beschäftigungen treten, die die körperliche Entwickelung, Gesundheit und Gewandtheit zu heben geeignet sind.

Stundenverteilungsplan. Ausbildungszeit: 1 Jahr zu 40 Unterrichtswochen.

| 2fs. m. | Unterrichtsfächer  |           | e Stunden-<br>1hl<br>2. Halbjahr | Gesamt=<br>stunden=<br>zahl |
|---------|--------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1       | Bascheanfertigen . | 21        | 19                               | 800                         |
| 2       | 1 1111             | the set : |                                  | -                           |
| 120     | funde              | 1         |                                  | 20                          |
| 3       | Stofflehre         | 1         | 1                                | 40                          |
| 4       | Fachzeichnen       | 3         | 3                                | 120                         |
| 5       | Bädagogik          | 2         | 2                                | 80                          |
| 6       | Lehrübungen        | 1         | 5                                | 120                         |
| 7       | Bürgerkunde und    | S. Marine |                                  | A SUPPLIE                   |
| 1.03    | Volkswirtschafts=  | E MATTER  | Carlot Control                   |                             |
| 20      | lehre              | 1         | THE REAL PROPERTY.               | 20                          |
| 1       | Summe              | 30        | 30                               | 1200                        |
| 8       | Singen und Turnen  | 4         | 4                                | terrotor*                   |

Lehrplan

für die Ausbildung als Gewerbeschullehrerin für Schneidern.

Lehrziel: Die Lehrerin soll befähigt werben, erwachsenen Mädchen, die im eigenen Haushalt oder gewerblich tätig sein wollen, in der Anfertigung der Damen- und Kindergarderobe zu unterrichten.

Lehrstoff: 1. Schneibern: Ausgearbeitete Futtertaille, Unterröcke, Blusen, Kleiber, Resormober Prinzehsleid, Morgenrock, Schneibertaille, Kostümjackett mit Rock, Kinderkleid, Knabenanzug. Die Anfertigung der Gegenstände ist nach selbst genommenen Körpermaßen sowie an der Hand gegebener Schnittmuster zu üben. Ferner müssen die Schülerinnen mit den im Gewerde üblichen Normalformen vertraut gemacht werden.

2. Nähmaschinenkunde: Nähmaschinensysteme, Bau-Ginrichtung und Behandlung der verschiebenen Arten; Justierungen und kleinere Reparaturen.

3. Stofflehre: An ber hand von Samm=

lungen Besprechung ber für die Damen- und Kinder-Garderobe erforderlichen Garne, Stoffe, Besätze und sonstiger Zutaten unter Angabe der Kennzeichen von verschiedenen Qualitäten, der üblichen Aufmachungen (bei den Garnen), der Handelsbreiten (bei den Stoffen) und der durchschnittlichen Preise.

4. Fachzeichnen: Gewandzeichnen unter Berücksfichtigung ber schmückenben Ginzelheiten, Farbstubien.

5. Koftum kunde: Besprechung ber durch ihre Sigenart besonders hervortretenden Trachten in historischer Reihenfolge, Skizzieren einzelner Trachten.

6. Pädagogif: Unterricht in der Pinchologie, insbesondere des Jugendalters, unter steter Bezugnahme auf die Unterrichts- und Ernehungssehre, wie sie durch den Charafter der gewerblichen Unterrichtsanstalten bedingt ist; Ueberdlick über die Geschichte der Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung des Frauendildungswesens dis in die neueste
Beit; Lektüre ausgewählter Kapitel pädagogischer
Klassiker, Besprechung hervorragender neuerer Erscheinungen unter Zuhilfenahme der Privatlektüre.

7. Lehrübungen: Unterweisung in der Fachs methodik durch die Fachlehrerin; Hospitieren und Lehrübungen, wenn möglich in einer Uebungsschule.

8. Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre: Dem Fassungsvermögen der Seminaristinnen angepaßte Vorträge aus einzelnen Gebieten der Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung der die Frauenberuse betreffenben Fragen.

9. Singen und Turnen: Besondere Pssege der Bolkslieder. Freiübungen, Bewegungsspiele. Un die Stelle des Turnens können auch größere gemeinsame Spaziergänge, Schwimmen, Sportsübungen und andere Beschäftigungen treten, die die körperliche Entwickelung, Gesundheit und Gewandtsheit zu heben geeignet sind.

Stundenverteilungsplan. Ausbilbung 83eit: 1 Kahr 3u 40 Unterrichtsmochen

| 211      | Russitvand skeit. I Judi ka 40 Unierransmomen. |                                                          |         |                        |  |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|--|
| 266. Nr. | Unterrichtsfächer.                             | Wöchentliche Stundens<br>zahl<br>1. Halbjahr 2. Halbjahr |         | Gefamt=<br>ftundenzahl |  |
| 1        | Schneivern                                     | 19                                                       | 17      | 720                    |  |
| 2        | Nähmaschinentunde                              | 1                                                        |         | 20                     |  |
| 2 3      | Stofflehre                                     | 1                                                        | 1       | 40                     |  |
| 4        | Fachzeichnen                                   | 4                                                        | 4       | 160                    |  |
| 5        | Roftumtunde                                    | 1                                                        | 1       | 40                     |  |
| 6        | Pädagogit                                      | 2                                                        | 2       | 80                     |  |
| 7        | Lehrübungen                                    | 1                                                        | 5       | 120                    |  |
| 8        | Bürgerkunde und<br>Bolkswirtschafts=           |                                                          |         | 1 1 1 4 1              |  |
|          | lehre                                          | 1                                                        | e ditte | 20                     |  |
| -2       | Summe                                          | 30                                                       | 30      | 1200                   |  |
| 9        | Singen und Turnen                              | 4                                                        | 4       | -                      |  |

für die Ausbildung als Gewerbeschullehrerin für Puț.

Bei dem Lehrplan ist vorausgesetzt, daß bie

Ausbildung in einem anderen Fache vorausgegangen ist, da die Lehrbefähigung für Put bis auf weiteres nur erteilt werden wird, wenn eine andere Lehrsbefähigung bereits erworben ist.

Lehrziel: Die Lehrerin soll befähigt werben, erwachsene Mädchen, die im eigenen Haushalt oder gewerblich tätig sein wollen, im But zu unterrichten.

Lehrstoff: 1. But machen: Sticharten, Ruschen, Schleifen und Rosetten; Hutbügel; Einnähen des Futters; Säumen, Kräuseln usw. von Samt, Seide, Chiffon, Tüll und ähnlichen Stoffen; Ansertigen der Hutformen; Beziehen derselben; Nähen von Strohbüten; Garnieren; Herstellen von Kinderhüten, Häubchen und Modeartikeln für die Bekleidung und Dekorgtion.

2. Stofflehre: An ber Hand von Sammlungen Besprechung der für den But erforderlichen Garne, Stoffe, Besätze und sonstiger Zutaten unter Angabe der Rennzeichen von verschiedenen Qualitäten, der üblichen Aufmachungen (bei den Garnen), der Handelsbreiten (bei den Stoffen) und der durchschnittlichen Preise.

3. Fachzeichnen: Beichnerische Darftellung

auter Borbilder, Farbftudien.

4. Kostümkunde: Besprechung der durch ihre Eigenart besonders hervortretenden Trachten in historischer Reihenfolge, Skizzieren einzelner Trachten. Stundenverteilungsplan.

Ausbildungszeit: 1/2 Jahr zu 20 Unterrichtswochen.

| 260. Nr. | Unterrichtsfächer.  | Wöchent₃<br>Liche<br>Stundenzahl | Gesamt=<br>Stundenzahl |
|----------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1        | Butmachen           | 18                               | 360                    |
| 2        | Stofflehre          | 2                                | 40                     |
| 3        | Zeichnen            | 8                                | 160                    |
| 4        | Rostümkunde*)       | 2                                | 40                     |
|          | Summe               | 30                               | 600                    |
| 5        | Singen und Turnen . | 4                                | _                      |

\*) Wenn die Seminaristin schon am Unterricht in der Kostümfunde teilgenommen hat, können die beiden Unterrichtsstunden anderweit verwandt werden.

Lehrplan

für die Ausbildung als Gewerbeschullehrerin für Kunstarbeiten.

Lehrziel: Die Lehrerin soll befähigt werden, erwachsene Mädchen, die in eigenen Haushalt oder gewerblich tätig sein wollen, in der Anfertigung von Kunsthandarbeit zu unterrichten.

Lehrstoff: 1. Kunsthandarbeiten: Leinen Durchbruch und a-jour — Siickerei, Weiß: und Buntstickerei, unter Berücksichtigung der verschiedensten Techniten Applikation, Goldstickerei, Knüpfen, Spikenähnen und Klöppeln, Weben; Sticken mit der Rähmaschine.

Nähmaschinenkund e: Nähmaschinen-2. Nähmaschinenkund und Behandlung der spsiedenen Arten, Justierungen und kleinere Verschiedenen Arten,

3. Stofflehre: An ber Hand von Samms lungen Besprechung ber für die Runsthandarbeiten erforderlichen Garne und Stoffe unter Angabe der Kennzeichen der verschiedenen Qualitäten, der üblichen Aufmachungen (bei den Garnen), der Handelsbreiten (bei den Stoffen) und der durchschnittlichen Pretse.

4. Geschichte ber Textilkunst: Geschichtsliche Entwickelung ber Tertil-Techniken; Trachten-

studium, Stiggieren einzelner Trachten.

5. Stillehre: Besprechung der Stilarten in historischer Reihenfolge; Stizzieren einzelner Vorbilder. 6. Zeichnen: Naturstudien, Stilisieren, Ent-

werfen von Klachenmustern, Farbstudium.

7. Pädagogik: Unterricht in der Psinchologie, insbesondere des Jugendalters unter steter Bezugnahme auf die Unterrichts- und Erziehungslehre, wie sie durch den Charakter der gewerblichen Unterrichtsanstalten bedingt ist; Ueberblick über die Geschichte der Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung des Frauenbildungswesens dis in die
neueste Zeit; Lektüre ausgewählter Kapitel pädagogischer Klaisiker; Besprechung hervorragender neuerer
Erscheinungen unter Zuhilsenahme der Privatlektüre.

8. Lehrübungen: Unterweisung in der Fachmethodit durch die Fachlehrerin; Hospitieren und Lehrübungen, wenn möglich in einer Uebungsschule.

9. Burgerkunde und Volkswirtschaftselehre: Dem Fassungsvermögen der Seminaristinnen angepaßte Vorträge aus einzelnen Gebieten der Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre unter bessonderer Berücksichtigung der die Frauenberufe bestreffenden Fragen.

10. Singen und Turnen: Besondere Pstege der Volkslieder. Freiübungen, Bewegungsspiele. An die Stelle des Turnens können auch größere gemeinsame Spaziergänge, Schwimmen, Sportübungen und andere Beschäftigungen treten, die die körpersliche Entwickelung, Gesundheit und Gewandtheit zu heben geeignet sind.

Stundenverteilungsplan. Ausbildungszeit: 2 Jahre zu 40 Unterrichtswochen.

| 211       | ausottoutiquett. 2 Junie en 10 miertingismonjen. |          |          |                    |          |                    |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 365. Nr.  | Unterrichtsfächer                                | 1. Halb: | 2. Halb. | Stunder<br>3.Halb: | 4. Halb: | Gefamt=<br>StbBayl |
| <b>दश</b> |                                                  | jahr     | jahr     | jahr               | jahr     | (1)                |
| 1         | Runfthandarbeiten .                              | 14       | 16       | 14                 | 10       | 1080               |
|           | Nähmaschinenkunde                                |          |          | -                  |          | 20                 |
|           | Stofflehre                                       | Î        | 1        |                    | _        | 40                 |
|           | Geschichte ber Tex:                              |          | 23       | 9-1-               |          | 20                 |
| X         | tilkunst                                         |          |          | 2                  | 2        | 80                 |
| ~         |                                                  |          | 5 4      |                    |          |                    |
|           | Stillehre                                        | 1        | 1        | 1                  | 1        | 80                 |
|           | Beichnen                                         | 12       | 12       | 10                 | 10       | 880                |
| 7         | Badagogit                                        |          |          | 2                  | 2        | 80                 |
| 8         | Lehrübungen                                      | -        | -        | 1                  | 5        | 120                |
|           | Bürgerfunde und                                  |          |          |                    | 4        |                    |
|           | Volkswirtschafts=                                | 1112     | 15.00    |                    |          | 1000               |
|           | Sorrainffffffff 122                              | 1        | 40.00    |                    |          | 20                 |
|           | lehre                                            | 1        |          |                    |          |                    |
|           | Summe                                            | 30       | 30       | 30                 | 30       | 2400               |
| 10        | Singen und Turner                                | 4        | 4        | 4                  | 4        | 7                  |
| _         | 10 mgcm and & ache                               | 1 -      |          |                    |          |                    |

# Verzeichnis derjenigen Kinkerlegungsmassen, bei welchen bie Berzinsung am 1. Ottober, 1. Rovember und 1. Dezember 1907 einzustellen ist.

| 1                                                                                                                                                        | n and a second s |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.<br>Tag<br>ber bevor ;<br>ltehenden<br>Einstellung<br>ber<br>Berzinfung.                                                                               | 1. Offober 1907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.<br>Bezeichnung der<br>Behörde, bei welcher<br>die Sache anhängig ift.                                                                                 | Königl. Amtsge-<br>richt Fürsten-<br>walde, Spree —<br>M. 105. 97. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.<br>Wemerkungen<br>über die Beranfassung zur<br>Hinterlegung 20.                                                                                       | I ber Firma Fabild & Laband in Berlin, hel-<br>ligegelisser. 15, vertreten burch Rechtsanwalt Loewe in Berlin, vertreten burch Rechtsanwalt Loewe in Berlin, vertreten burch Rolberg in Fürfenwalbe, 3. ber Jirma Abam & Co. in Berlin, Kommanden Burch benfelben, 4. bes Kaufmanns Louiselige felligaft in Berlin, Sauts Kohnel, Donath in Berlin, Sauts Kohnel, Donath in Schlieben, Donath in Fürfenwalbe ist auf den Antrea des Hauseigentimers Child, auf den Antrea des Hauseigentimers Childs, den Schliebend, wegen Mielsforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.<br>Name, Stand oder Ge-<br>werbe und Wohnort der<br>Kerfon, an welche der<br>Betrag nach der Hinter-<br>legungserklärung ausge-<br>kahlt werden foll. | Bleibt der Entschelbung des Krozeß- gerichts oder der Gerichts der Gerichts der Gerichten der Beteiligten vorbes halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Setrag<br>bes<br>hinter-<br>legten<br>Gelbes                                                                                                             | 520 098<br>098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rame,<br>Stand denerbe<br>und Bohnort<br>des interlegers.                                                                                                | Begold, Gerichtsvoll- sieher in Fürsten- walde, Spree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.<br>Bezeichnung<br>ber<br>Hinterlegungsmaffe.                                                                                                          | Junge, Ansprüche in Sabend und Gen. c/a Belger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.<br>Spezial<br>Wanual                                                                                                                                  | 7 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laufende Ne.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                 | 1. Noveme<br>ber 1907.                                                                          | 1. Dezeme<br>ber 1907                                                                             | Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Königi. Amtsgegericht Seelow — Reniß Rr. 54. —                                                  | Königl. Amtsgericht Frankfurt<br>a. D. — Altenz.<br>5. IV. 90. 77. —                              | Rönigl. Amtsgericht Fürsten-<br>berg a. D. —<br>K. 3/97. —                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gegen Belger burch Ge-<br>richtsbeschluß vom 13.<br>September 1897 bie<br>Hinterlegung bes Berz<br>steigerungserlöses der<br>gepfändeten Sachen an-<br>geordnet | Auf gerichtliche Anordenung, weil der Aufententhalt der Erben unbestannt                        | Erlös aus Zinsscheinen von<br>Wertpapieren der gleich=<br>namigen Esfekenmasse                    | Rest des bei der Kaufgeberbelegung in der Langisch schangsberflegeng in der Langisch schangsberflegengslichen Betrages von 4932 M. 10 Pf. auf die von der verehel. Bauer Luste Langisch geben der verehel. Bauer Luste Langisch geben Langisch geben Das dem Ehende Rießbruchsrecht an diesem Betrage ist mehrfach gepfändet |
|                                                                                                                                                                 | Die sich legitimierens<br>ben Erben ber für<br>iot erklärten Doros<br>ihee Sophie Wies-<br>lenz | Unterliegt ber Be-<br>stimmung bekKönig-<br>lichen Amtsgerichts<br>Abt. 6 in Frank-<br>fart a. O. | Auszahlung erfolgt<br>auf Erfuchen des<br>hinterlegenden Ge-<br>richts bisher an den<br>Ausgebinger Jo-<br>hann Ezichäusich in<br>Kloppiy dei Rampiy                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 | #                                                                                               | 90                                                                                                | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                 | 164                                                                                             | 18                                                                                                | 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                 | Cuffav Miethke in<br>Rienig als Nach-<br>laßpsleger                                             | Königl. Regierungs-<br>Hart a. D. auf ge-<br>richtlicheUnordnung                                  | Königl. Amtsgericht<br>in Fürstenberg a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | Dorothee Sophie<br>Wielenz, Nachlaß                                                             | Stadtgemeinde<br>Frankfuct a. D., aus<br>Fender Subhaffa-<br>tion                                 | Luise Langisch geb. Freitige Herbung in der Langebung in der Langebung K. B. 97.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                 | 91                                                                                              | 63                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 | <b>P</b>                                                                                        | 4                                                                                                 | <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | N                                                                                               | ന                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 6 6 | der beborz-<br>ftehenden<br>Einstellung<br>Berzinfung.                                                                                             | 1. Degems<br>ber 1200.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | besgi                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00  | Bezeichnung der<br>Behörde, bei welcher<br>die Sache anhängig ist.                                                                                 | Königl. Amtsge-<br>richt Fürsten<br>berg a. D. —<br>K. 3/97. —                                                                                                                                                                                                                                 | In der Berufungs-<br>instanz bei dem<br>Königl. Landge-<br>richt. Ziostkan-<br>mer I in Frank-<br>furt a. O.                                                                                                                                                                             | wie vor                                                                                                |
| .7. | Wemerkungen<br>ilber die Beranfaffung zur<br>Hinterlegung 2c.                                                                                      | Rest des bei der Kaufgelberbelegung in der Laufgelberbelegung in der Kauffleigerungslache — K. 3/97 — für den Kaufmann Hermann Sack in Fürstenderg zur Hebung gekommenen Betrages von 2323 W. 96 PK. Der Ausgebinger Johann Thasgebinger Johann Thasgebinger Lopping hat der Ausgahlung widder | Sicherhelt des Beflagten zur Genstellung der Zwangsvollfreckung in Sachen der verehelichten Emilie Weiße geb. Görlch im Sachlendorf — Riegerim — gegen den Backermeister Albert Abellagten — auf Erund des Befallusses des nebendezeichneten Serickte dom 31. Oftober 1897 — S. 271/97 — | Sicherheit des Beklagten zur Einstellung der Zwangs- vollftreckung in Sachen 1. der verehel. Schmieder |
| 9   | Name, Stand over Ge-<br>verbe und Bohnort der<br>Perfon, an welche der<br>Betrag nach der Hinter-<br>legungserklärung ausge-<br>zahlt werden foll. | Auszahlung erfolgt<br>auf Erfuchen bes<br>hinterlegenden Ge-<br>richts bisher an den<br>Nusgedinger Jo-<br>hann Tifcäßsfch in<br>Kloppig bei Rampig                                                                                                                                            | Bleibt vorbehalten                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bleibt varbehalten                                                                                     |
| 5.  | Betrag<br>bes<br>hinter-<br>legten<br>Ectbes                                                                                                       | 430 49                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32                                                                                                     |
| 4.  | Stand oder Gewerbe<br>und Wohnort<br>des finterlegers.                                                                                             | Königl. Amtsgericht<br>in Fürstenberg a. D.                                                                                                                                                                                                                                                    | Rechtsanwalt Hauptsmann in Frankfurt<br>a. Oder, als Bertreter bes Backer<br>meillers Albert<br>Welfe in Sachlend                                                                                                                                                                        | Derfelbe                                                                                               |
| co. | Bezeichuung<br>ber<br>Hinterlegungsmaffe.                                                                                                          | Kaufmann Sack in<br>Fürstige Debung in<br>der Langisch schen<br>Zwangsverstelge-<br>rung K. 3. 97.                                                                                                                                                                                             | Emilie Weiße 0/a<br>Mbert Weiße                                                                                                                                                                                                                                                          | Roeper und Ge-<br>schwister Briefe-<br>melster o/a Weiße                                               |
| 23  | Spezial:<br>Manual.<br>Bd. Seite                                                                                                                   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 23                                                                                                   |
| i-i | Laufende Mer.                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                      |

von Balentint.

bes Beschlusses bes neben-bezeichneten Gerichts dorf — Kläger — gegen den Bäckermeister Albert ber min= Briefemeister in Sachsen, 220/97 CO Sort moa

57 ber Hinterlegungsordnung vom 14. Mary 1879 Königliche Regierung, Binterlegungsftelle. nup 55 big 53 883 Borstehendes Berzeichnis wird hiermit unter Bezugnahme auf die S. 249) öffentlich bekannt gemacht.

September 1907 ben 9. Frankfurt a. D.,

(G. . O.

1987.

田

Bekanntmachung bes Königlichen Provinzialsteuerdirektors. Es wird hierdurch unter Bezugnahme auf § 12 bes Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869 zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß der Bundes= rat in der Sitzung vom 27. Juni d. 3s. — § 598 der Brotokolle — beschlossen hat, der allgemeinen Anmerkung 5 zum Stichworte "Seide" des Waren» verzeichnisses zum Zolltarif als zweiten Absat folgende Bestimmung hinzuzufügen:

"Indessen findet auf Seidenzwirn aus Rohseibe (auch Stedmuschelseibe) ohne Verbindung mit anderen Spinnstoffen ober Gespinsten in Aufmachungen für den Ginzelverkauf, der zur Weberei, Wirkerei, Stiderei ober gur Berstellung von Knopfmacherwaren, Posamenten ober Spigen bestimmt ift, die vorstehende Un-

merkung zu 1) Anwendung." Berlin, den 15. August 1907.

Der Provinzialsteuerdirektor. Der Herr Minister hat am 6. d. Mis. bem Bolksheilstättenverein vom Roten Rreug in bie Erlaubnis erteilt, jum Beften bes "Cecilienheims" eine weitere Berlosung von Silbergeraten in 3 Serien ju je 120 000 Losen à 3 M. mit 5793 Gewinnen im Gesamtwerte von 150000 Mark für jede Serie zu veranstalten und die Lose

in ber ganzen Monarchie zu vertreiben. Die Ziehung der ersten Serie wird voraus= sichtlich im Juni 1908 in Berlin stattfinden.

Frankfurt a. D., den 12. September 1907.

Der Regierungs-Präsident. Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehrheit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Einführung des Beitrittszwanges erklärt hat, ordne ich hiermit an, daß mit dem Infrafttreten bes zu genehmigenden Statutes eine Zwangsinnung für das Töpfer= und Ofensegergewerbe, beren Bezirk ben Kreis Rönigsberg Nm. umfaßt, mit bem Sige in Cuftrin und unter bem Namen "Töpfer- und Ofenseherinnung (Zwangsinnung) zu Cuftrin" errichtet werbe. Bon bem genannten Zeitpunkte ab gehören alle Gewerbetreibenbe, welche bas bezeichnete Sand= werk betreiben, diefer Innung an.

Frankfurt a. D., ben 4. September 1907.

Der Regierungsprafibent. Auf Grund bes § 5a Abs. 2 bes Arantenversicherungsgesetes bestimme ich, bag die von dem Croffener Deichverbande zu Croffen a. D. beschäftigten versicherungspflichtigen Bersonen vom 1. Oktober 1907 ab bei der für ihren Wohnort (ständigen Aufenthaltsort) und, wenn sie einen solchen nicht haben, für ihren vorübergehenden Aufenthalts= ort zuständigen Rrankenkasse zu versichern sind.

Frankfurt a. D., ben 12. September 1907.

Der Regierungspräsident. Dem cand. phil. Rarl Pfaff ift bie Erlaubnis zur Erteilung von Unterricht von der mit

46

bem Landerziehungsheim in Walb-Sieversdorf verbundenen Anstaltsschule erteilt worden.

Frankfurt a. O., ben 10. September 1907. Königliche Regierung;

Abteilung für Kirchen- und Schulwesen. von Schroetter.

769. Ich habe wegen der Notierung der Durchschnittsmarktpreise anderweite Bestimmungen getroffen und gebe nachstehend die Hauptmarktorte und die Lieferungsverbände mit dem Bemerken bekannt, daß es sich hierbei lediglich um die Grundlagen für die seitens der Heeresverwaltung für Naturalleistungen zu zahlenden Vergütungen handelt.

| Sauptmarktort (Notierungsort) | Die Preise des Hauptmarkt-<br>ortes sind gültig für alle<br>Ortschaften des Kreises<br>(Lieserungsverbandes) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## A. Marktpreise für Hafer, Heu und Stroh mit 5 % Aufschlag.

| Landsberg a. LB. | Urnswalde, Landsberg,<br>Friedeberg.                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cüstrin.         | Königsberg, Soldin.                                              |
| Frankfurt a. D.  | Frankfurt a. D., West=                                           |
| Züllichau.       | Crossen, Züllichau, Ost=                                         |
| Fürstenwalde.    | Lebus.                                                           |
| Cottbus.         | Guben, Cottbus, Sorau,<br>Calau, Lübben, Sprem-<br>berg, Luctau. |
|                  | Cüstrin. Frankfurt a. O. Züllichau. Fürstenwalde.                |

### B. Martt= und Ladenpreife für andere Waren.

| 1 | Landsberg a. W. | Urnswalde, Landsberg,<br>Friedeberg.          |
|---|-----------------|-----------------------------------------------|
| 2 | Cüstrin.        | Königsberg, Soldin.                           |
| 3 | Frankfurt a. D. | Frankfurt a. O., West=<br>sternberg.          |
| 4 | Züllichau.      | Züllichau, Oftsternberg.                      |
| 5 | Fürstenwalde.   | Lebus.                                        |
| 6 | Cottbus.        | Calau, Cottbus, Sprems<br>berg, Sorau, Guben. |
| 7 | Croffen.        | Croffen.                                      |
| 8 | Lübben.         | Lübben, Luckau.                               |

Die Veröffentlichung der Durchschnittsmarktpreise wird in der bisherigen Weise, unter Berücksichtigung der Aenderungen das erste Mal Ansang Oktober d. Is., erfolgen. Für die im Monat September d. Is. geleisteten oder noch zu leistenden Lieferungen werden von der Heeresverwaltung die

in Nr. 36 u. 37 des Amtsblattes veröffentlichten Preise vergütet, sofern es sich nicht um vertrags= mäßige Vereinbarungen handelt.

Frankfurt a. D., den 7. September 1907. Der Regierungs-Präsident.

Bekanntmachung der Königl. Direktion der Rentenbank für die Brovinz Brandenburg. 770. Druckfehlerberichtigung. In der in Stück 36 dieses Amisblatts enthaltenen Auslosungsbekanntmachung der Königlichen Rentenbank-Direktion vom 15. Mai d. Is. ist zu lesen dei den Rentensbriefen Litt. C nach 23071 statt 23981 die Nr. 23189.

Berlin, ben 10. September 1907. Rönigliche Direktion

ber Rentenbank für die Proving Brandenburg.

Bermischtes.
Lausißer Eisenbahngesellschaft, Sommerfeld.
771. Wir geben hiermit bekannt, daß entsprechend dem seinerzeit aufgestellten Verlosungsplane heute die fünste Verlosung unserer zu 4% verzinslichen Schuldverschreibungen der Emission vom Jahre 1901 vor dem Königlichen Rotar, Herrn Justizrat Janensch in Sommerfeld, stattgefunden hat.

Es wurden hierbei folgende Nummern gezogen: Buchstabe A zu 1000 M. die Nummern:

1, 155, 223, 355, 377, 431, 605, 698, 748, 752, 807, 906.

Buchstabe B zu 500 M. die Nummern:

76, 79, 101, 116, 141, 265, 470, 610, 850, 904, 906, 940, 991, 1042, 1043, 1267, 1327, 1329, 1482, 1501, 1572, 1591, 1746.

Die ausgelosten Schuldverschreibungen werden vom 1. Januar 1908 ab an unserer Haupikasse in Sommerselb und bei der Dresdner Bank in Berlin gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen samt Zins= und Erneuerungsscheinen gegen Bar zum Nennwerte eingelöst.

Aus früheren Berlofungen find noch nicht gur

Einlösung gekommen:

Buchstabe A zu 1000 M. die Nummern 578, 584, 603.

Buchstabe B zu 500 M. die Nummern 702, 715, 718.

Sommerfelb, ben 5. September 1907.

Die Direktion. gez.: J. Schweitzer. 772. Die Diensträume des Königlichen Obersverwaltungsgerichts befinden sich vom 29. August d. Js. ab in

Berlin-Charlottenburg
— Postamt Charlottenburg 2 —
Hardenbergstraße 31.
Berlin, ben 16. August 1907.

Der Präsident des Königlichen Oberverwaltungsgerichts.